# N= 42.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwochs, den 25. Mai 1825.

#### Angekommene Fremde bom 19ten Mai 1825.

Herr Kaufmann Bachri aus Burzburg, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Sutsbesitzer v. Mieroslawski aus Mieroslawic, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Candidat Theologie Traub und Hr. Gobel aus Breslau, I. in Nro. 95 St. Adalbert.

#### Den goten und giten Mai.

Herr Kreid-Secretair Alberti aus Kornik, I. in Aro. 243 Bredlauerstraße; Hr. v. Benda, Fürfil. Thurn= und Taxisscher Hofrath, und Hr. Cammerherr Baron v. Zwylen aus Regensburg, I. in Aro. 99 Wilde; Hr. Brohm, Director bes Gymnasiums zu Thorn, I. in Aro. 210 Wilde.

#### Befanntmachung.

Das im Dorfe Komornik Domainen-Amts Komornik belegene Krug-Etabliffement, wozu außer einem Wohnhaufe, Stollung und Scheune, überhaupt 64 Magd. Morgen Acker, Wiesen und Gartenland gehören, soll von Johanni b. J. ab, im Wege der öffentlichen Licitation vererbpachtet werden.

Die ber Licitation gum Grunde liegenden Bedingungen konnen in umferer

Domainen = Regiftratur und bei bem Domainen = Umte eingefeben werben.

Der Licitations = Termin ist auf ben 22. Junic. in Komornif vor bem Domainen-Amte angesetzt, wo sich Erbpachtsliebhaber einzufinden und ihre Gebote zu verlantbaren haben.

Pofen ben 18. Mai 1825.

Ronigliche Preußische Regierung II.

De fanntmachung jur Vererbpachtung bes Krug = Etabliffe= ments zu Feblen, Umte Ultflofter.

Das Rrug = Etablissement im Dorfe Fehlen, Domainen-Umts Altkloster, wozu überhaupt 154 Morgen 60 M. an Uder, Wiesen, Garte ic., gehören, soll mit ben baranf befindlichen Gebäuden von Johanni c. vererbpachtet werden.

Es fieht dazu ein Lieitations = Termin auf den 14. Junius c. vor dem Domoinen-Unite Altfloster an, wo sich Liebhaber einzusinden und ihre Gebote abzugeben haben.

Bur Sicherstellung bes Gebots muß von dem Meistbietenben im Termine eine Gaution von 50 Athle. beponirt werben.

Die abrigen Bedingungen fonnen in ber Domainen-Registratur ber unterzeiche neten Conigl. Regierung, so wie auch beim Domainen-Amte Altflogen jederzeit eingesehen werden.

Pofen den 18. Mai 1845. Konigt. Preuß. Regierung II.

#### Obwiesczenie

względem wypuszczenia w dzierzawę wieczystą osady karczenneśy w Wieleniu Ekonomii Kaszczorskiey.

Osada karczemna we wsi Wieleniu Ekonomii Kaszczorskiey, do któréy należą ogólem 154. morgi 60 Ipręt roli, łak i ogrodów etc., ma z należącemi do niey budynkami od S. Jana r. b. być w dzierzawę wieczystą wypuszczona.

Termin licytacyi iest na dzień 14. Czerwca r.b., przed Urzędem ekonomicznym w Kaszczorze wyznaczony, na którym chęć posiadania maiący stawić się, i swoie ofiary zadeklarować zechca.

W celu zabespieczenia ofiary winieu naywięcey daiący w terminie, kaucyi 50 Tal. złożyć.

Inne warunki mogą być w Registraturze dominialney podpisaney Królewskiéy Regencyi, iako też na urzędzie ekonomicznym w Kaszczorze każdego czasu przeyrzane.

Poznań d. 18. Maja 1825. Królewsk - Pruska Regencya II.

Ebictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß des am 5. Decemer 1824 versiorbenen Ignah v. Potocki, Erbherr auf Wronegen, Piotrkowice und Zapozwanie Edyktalne.

Nad maiatkiem zmarłego pod dniem 4. Grudnia r. p., Dziedzica dobr Wrączyna, Piotrkowic, i SieSiedlemin, iff auf ben Antrag eines Beneficial= Erben ber erbichaftliche Liqui= bations = Progeg eroffnet worden.

Wir haben gur Liquidation aller For= berungen an ben nachlaß einen Termin auf ben 1 9. Juli c. vor dem Deputir= ten Landgerichts = Affessor Rapp Bor= mittage um to Uhr in unferem Gerichte= Schloffe angefett, und laben bagu alle unbekannten Glaubiger vor, entweder perfonlich ober burch zulässige Bevoll= madtigte zu erfcheinen, ihre Forberin= gen gu liquidiren, und bie baruber fprechenden Documente gu übergeben, widri= genfalls fie zu gewärtigen haben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklart, und mit ihren Fordes rungen nur an basjenige werden verwie= fen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger aus ber Maffe ubrig bleiben mochte.

Denjenigen Pratenbenten, welche von personlicher Erscheinung abgehalten wersen, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarien, Landgerichts = Rath von Gizycki, Boy, Justiz=Commissarien Guderian und Bracht vogel zu Mandatarien in Vorschlag gesbracht, die sie mit Information und Bollmacht zu versehen haben werden.

Pofen den 16. Marg 1825. Königl. Preufifches Landgericht. dlemina, na wniosek Sukcessora beneficialnego, process sukcessyino likwidacyiny rozpoczętym został.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Lipca r. b., przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp, przed południem o godzinie 1 otéy, w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli zapozywamy, aby sie lub osobiście, lub przez dopuszczalnych pełnomocników stawili: swe pretensye likwidowali, i dowody na tezłożyli, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż z wszelkiemi swemi prawami pierwszeństwa upadną, i z swemi pretensyami tylko do tego wskazani będa, co po zaspokojeniu meldującyh się wierzycieli w massie pozostanie.

Tym zaś Pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu na znaiomości zbywa, proponuią się, Kommissarze sprewiedliwości W. Gizycki, Boy, Guderian, Brachvogel, za Mandataryuszow, których pełnomocnitwem i informacya opatrzyć należy.

Poznań d. 16. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Offener Arreft.

Ueber ben Nachlaß bes im Jahre 1805 verstorbenen Joseph von Miassowsti, Eigenthumer bes Guts Begierstie Schrodaer Kreises, ist auf ben Antrag bes Nachlaß-Curators am 28. Februar b. J. Mittags um 12 Uhr ber Concurs eröffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, bie Geld, Pratiofen, Documente, ober Briefichaften bes Gemeinschuldenere bin= ter fich haben, aufgefordert, nicht bas geringffe bavon an beffen Erben gu ber= folgen, vielmehr uns fofort getreulich Anzeige zu machen, und biefe Gelber und Effetten mit Borbehalt ihres baran babenben Rechtes an unfer Depositum abzuliefern, widrigenfalls bie geleiftete Bablung ober Ausantwortung für nicht gefcheben erachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben wird. Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen ober guruckhalten, haben überdem noch gu gewartigen, baß fie ihres baran habenben Pfand = ober anbern Redite fur verluftig erklart werben.

Pofen ben 18. April 1825. Ronigl, Preufifches Landgericht.

#### Areszt otwarty.

Nad pozostałością niegdy Józefa Miaskowskiego dziedzica dobr Wegierskie, w Powiecie Srodzkim w roku 1805 zmarłego, na wniosek ku-ratora pozostałości konkurs w dniu 28. Lutego r. b. o godzinie 2. w południe otworzony został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniadze, precyoza, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadają, aby ztych Sukcessorom iego nic nie wydawali, owszem nam o tem rzetelnie donieśli, i pieniadze te i effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich im służącego do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie wszelka zapłata lub wydanie za nie nastapione poczytane, i na dobro massy powtornie ściagnione od nich zostanie. Ci którzy pieniądze takowe, lub Efekta ukryją lub zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie prawo zastawu lub inne im służące utraca.

Poznań d. 18. Kwietn. 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Glanbigere, foll bas zur Regina Schaferichen Rach= laß : Maffe gehörige, unter Dro. 238 Breslauer Etrafe hierfelbft belegene, gerichtlich auf 3048 Rither. 8 ggr. ge= wurdigte haus nebst Bubebor, subhaftirt werben.

Die Bietungs = Termine ftehen auf

ben 1. Juni, ben 30. Juli, unb ben 8. October c.

Bormittage um 10 Uhr, von welchen der lettere peremtorisch ift, por bem Landgerichts = Referendarius George in unferem Inftructione = 3immer an.

Rauf = und Befitfabige werden bors gelaben, in biefem Termine perfonlich, ober burch gefeglich julaffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben, und ju gewartigen, bag ber Bu= Schlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht gesethliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Registratur eingesehen werben.

Pofen den 16. Mary 1825.

Roniglich Preuf. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianaki,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela kamienica pod liczbą 238. na Wrocławkiey ulicy położona, do pozostałośc Reginy Schaefer należąca, sądownie na 3048 Tal. 8 dgr. z przyległościa. mi otaxowana, naywięcey daiącemu przedana być ma.

Termin licytacyi

na dzień 1. Czerwca, na dzień 30. Lipca,

na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie 1 otéy, z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Geor. ge w Izbie Instrukcyjnéy sądu na-

szego wyznaczone zostały.

Ochote kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey da-Zare und Bedingungen fonnen in ber igcy przysądzenia spodziewać się może.

> Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Marca 1825.

#### Befanntmadung.

Radbem über bas Bermbgen bes judifchen Raufmanns Jofeph Ruczynefi gu Rurnif am 1. April 1824 auf Die Mittageftunde beffelben Tages ber Conoure croffnet worden, fo werben alte Blaubiger, welche an die Coneure-Daffe Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch porgeladen, in bem bor bem Deputirten Landgerichte Affeffor Deder am 16 fen Juli c. Bormittage um 10 Ufe in un= ferem Partheien = 3immer auftebenben Connotations = Termine ihre Forderungen angumelben und beren Richtigkeit gu Befcheinigen, wibrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an bie Daffe praffubirt, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welche verhindert werden personlich zu erscheinen und die sich durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen wünschen, werden die Justiz-Commissarien Bon, Mittelstädt und Brachvogel in Borschlag gebracht, an beren einen sie sich zu wenden und ihn mit Information und Bollmacht zu versehen haben.

Pofen ben 21. Februar 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Ohwieszczenie.

Otworzywszy proces konkursowy nad maiatkiem starozakonnego Józe fa Kuczynskiego kupca w Korniku pod dniem r. Kwietnia 1824 na godzine południowa tegoż samego dnia wzywamy wszystkich Wierzycieli, którzy do massy konkursowey pretensye mieć mniemaia, ninieyszem aby w terminie konnotacyjnym dnia 16. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sadu naszego Decker w naszym zamku Sadowym wyznaczonym się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie wszelkiemi wierzytelnościami. iakie do massy mieć mogą, wyłączeni i względem innych Wierzycieli stawaiących się wieczne zamilczenie co de swych pretensyi nakazanem im zostanie.

Tym którzy nie mogą osobiście stanąć, i przez Pełnomocników praw swych dopilnować zechcą, proponnią się Kommissarze Sprawiedliw ości Boy, Mittelstaedt i Brachvogel, z których iednego obrać, informacyą i pełnomocnictwem go opatrzyć mogą.

Poznań d. 21. Lutego 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Chictal=Citation.

Rachtem über bas Bermbgen ber hiefigen Sandlung Gottfried Berger et Cohne, auf ben Antrag bes Commer= Bienrath Gettfried Berger ber Concurs eröffnet worden ift, jo werden alle die= jenigen, welche an biefe Sandlung Un= fpruche zu haben vermeinen, vorgeladen, in bem auf ben II. Juni c. bor bem Landgerichterath Eloner Bormittage unt 10 Uhr in unserem Inftructione = 3immer angefetten Connotatione=Termin entweber perfonlich ober burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre For= berungen anzuzeigen und gehörig nachzu= weisen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an die Daffe pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Rredi= toren ein ewiged Stillfdweigen auferlegt werben foll.

Denjenigen Prätenbenten, welche an personlicher Erscheinung abgehalten wersten, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarien Maciejowski, Przepalkowski, Boy und Justiz = Commissions = Nath v. Gizycki zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit Bollmacht und Information versehen

find.

Pofen ben 20. Januar 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Gdy nad maiatkiem tuteyszego handlu Bogusława Berger i synów, na wniosek Badcy handlowego Berger konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do tego handlu pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie dnia 11. Czerwca r.b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Elsner, w naszéy izbie instrukcyiney wyznaczonym terminie konotacyinym, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pelnomocnika stawili, swe pretensye podali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, z swemi do massy pretensyami prekludowani, i im dla tego przeciw innym kredytorom wieczne milczenie nakazaném zostanie.

Tym zaś pretendentom którym osobiście stanąć iest na przeszkodzie
lub na znaiomości zbywa, Kommissarze sprawiedliwości Maciejowski,
Przepałkowski i Giżycki na pełnomocników się proponuią, których plenipotencyą i informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 20. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Ueber das Bermögen der verstorbeuen Ludovica v. Szczytowska geborne v. Storzewska, ift am heutigen Tage, theils auf Antrag der Erben, theils der Gläubiger ber Concurs eröffnet worden.

Es werden daher alle diesenigen, die Geld, Pratiosa, Briefschaften oder Documente der Gemeinschuldnerin hinter sich haben, aufgefordert, nicht das Geringste davon an deren Erben zu verabfolgen, vielmehr und sofort treulichst Anzeige zu machen, und diese Gelder und Effecten oder Briefschaften mit Vorbehalt ihres daran habenden Rechts an unser Depositorium abzuliesern, widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen, ober guruchalten, werben noch überdies ihres baran habenden Pfand = ober andern habenden Rechts für verlustig erklart werben.

Pofen den 7. April 1825. Konigl. Prenfisches Landgericht. Areszt otwarty.

Nad maiątkiem zmarléy Ludowiki z Skorzewskich Szczytowskiéy w dniu dzisieyszym, tak na wniosek Sukcessorów iako też i wierzycieli, konkurs otworzonym został.

Wszyscy ei, którzyby pieniądze, praetiosa, dokumenta lub papiery ia. kowe dłużniczki wspólney posiadali, wzywaią się przeto ninieyszém, aby z takowych iéy Sukcessorom, ani komu innemu nie wydawali, owszem nam natychmiast o tém rzetelnie uczynili doniesienie, i pieniadze te effekta, lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich maigcego do depozytu naszego oddali; w przeciwnym albowiem razie wszelka wypłata lub wydanie takowey za nienastapione uważane, i na dobro massy powtórnie ściągnione zostana. Ci którzy pieniądze te lub rzeczy zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie prawo zostawu lub inne im služące utracą.

Poznań d. 7. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß über ben Nachlaß bes am 18ten December v. J. verstorbenen Conditors Anton Steiger der Concurs eröffnet, und die Eröffnung besielben auf die Mittagsstunde des heutigen Za=

ace bestimmt.

Wir laden baher alle unbekannten Glänbiger, welche an den Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, vor, solche in dem am 2. August 1825. Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtse Schlosse anstehenden Liquidationse Termin anzumelden, und durch Beweismittel nachzuweisen; erscheinen sie nicht, dann haben sie sich die Schuld selbst beizumessen, daß sie mit ihren Forderungen an die Masse präktudirt, und ihnen gezgen die übrigen Gläubiger, welche sich gemeldet, und ihre Ansprüche bescheinigt, ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen ben 14. Marg 1825. Ronigl. Preruf. Landgericht. Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do publicznéy wiadomości, iż nad pozostałością Antoniego Steigera cukiernika dnia 18. Grudnia r. z. zmarłego konkurs otworzonym, i dzień otworzenia niniey-zego iako dzień otworzenia takowego oznaczonym został.

Wzywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do pozostałości rzeczoney pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie likwidacyinym dnia 2. Sierpnia 1825 zrana o godzinie otév. w zamku naszym sądowym wyznaczonym podali, i dowodami wykazali, albowiem w przypadku niestawienia się sobie sami winę przypisać musza, iż z wierzytelnościami swemi, iakie do massy mieć moga, prekludowanemi zostana, i im względem wierzycieli tych, którzy się zgłosili, i pretensye swe udowodnili, wieczne zamilczenie nakazaném będzie.

Poznań d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subbaffation8 : Patent.

Das unter No. 1 im Dorfe Kruschke bei Lobsens belegene, bem Jakob Christoph Kleift zugehörige Schulzengut nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 3192 Athle. 9 sgr. gewürdigt worden ift, foll Schuldenhalber öffentslich an ben Meistbietenden vertauft wers den, und die Bietungs. Termine sind auf

den 26. April 1825, den 27. Juni 1825, and der peremtorische Termin auf

vor dem Landgerichterath Mohler Morzgens um 8 Uhr allhier angesetzt; die beisden ersten Termine werden hier im Instruktions : Zimmer, der letzte aber in Kruschke selbst abgehalten. Desitsfähisgen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstäck dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einskumenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Schneidemubl ben 13. Decbr. 1824. Abnigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo pod Nrem 1. w wsi Kruszke pod Łobżenicą położone, do Jakuba Krysztofa Kleist należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoneży na 3192 Tal. 9 śgr. iest ocenione, zpowodu długów publicznie naywięceży daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Kwietnia, na dzień 27. Czerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Sierpnia 1825, zrana ogodzinie 8méy, przed Radzeą Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu wyznaczone zostały z których pierwszy, i drugi w mieyscu posiedzeń Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, trzeci zaś w wsi Kruszke odbytym zostanie.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy, przeyrzaną być może.

W Pile d. 13. Grudnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Documenten : Aufgebot.

Auf dem, im Posener Departement im Kröbner Kreise belegenen, den Brüsbern Casimir Victor und Omphrius Anston Ignah v. Draminski gehörigen ades lichen Gute Gostsowo, ist Rubr. II. Nr. 8 eine Summe von 9579 Athlr. rückständige Kaufgelder für den Franz von Garczynöfi, auf den Grund des zwischen diesem und dem Joseph von Draminski über das gedachte Gut den 27. Juni 1798 geschlossenen und den 20. October desselben Jahres gerichtlich bestätigten Kauf-Contracts, vigore decreti vom 11. November 1799 eingetragen.

Diefer oben bezeichnete Rauf = Con= tract, fo wie ber über die erfolgte Intabulation bes gebachten Capitale bon ber vormaligen Gudpreuf. Regierung gu Pofen am 18. Dezember 1799 ausge= fertigte Soppothefen = Schein find angeb= lid) verloren gegangen, und bie gegens martigen Befiger von Goftowo fonnen Die beabsichtigte Lofdung ber 9579 Rtfr. nicht bewirken. Es werden bemnach alle Diejenigen, welchen an ber zu loschenben Poft und ben barüber ausgestellten ge= nannten Documenten ale Gigenthumern, Ceffionarien, Pfand = ober fonftigen Briefs = Inhabern irgend einiges Recht gufteht, vorgeladen, fich in bem auf ben 15ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte-Uffeffor Grofchuff in unferm Inftruttione-Bimmer anberaumten Termine perfoulich ober burch gesetzliche Bevollmachtigte einzu= finden, und ihre Unfprüche geltend gu Wywołanie dokumentu.

Na dobrach szlacheckich Gostkowie w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim polożonych, Kazimierzowi Wiktorowi i Onufremu Antoniemu Ignacemu braciom Dramińskim należących w Rubryce II. pod Nrem 8. summa 9,579 Tal. zalegléy summy szacunkowéy dla Franciszka Garczyńskiego, na mocy kontraktu kupna pomiędzy tymże, i Józefem Dramińskim względem pomienionych dobr dnia 27. Czerwca 1798 zawartego, a w dniu 20. Października tegoż roku sądownie potwierdzonego, vigore decreti z d. 11. Listopada 1799 iest žapisana. Dopiero powiedziany kontrakt kupna iako i wykaz hypoteczny względem nastapioney Intabulacyi pomie nionego kapitalu przez bywszą poludniowo Pr. Regencya w Poznaniu, na dniu 18tym Grudnia 1799 wydany wedlug podania zagubione zostały, a teraźpieysi właściciele Gostkowa przedsiewzietego wymazania summy 9579 Tal uskuterznić nie mogą.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy lub do opisanych na takową wystawionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze prawo maią, ażeby się wterminie na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey, przed Delegowanym Ur. Groschuff, Assessorem Ziemiańskim w Izbie na-

machen, widrigenfalls die Amortisation ber in Rede seienden Documente ausgessprechen und bemnachst die koschung ber Summe von 9579 Athle, erfolgen wird.

Frauffadt ben 14. Februar 1825.

Ranigl. Preußisches Landgericht.

szey Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i pretensye swoie uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym amortyzacya w mowie będących instrumentów zawyrokowaną zostanie, poczem wymazanie summy 9579 Tal. nastąpi.

Wschowa d. 14. Lugego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffatione Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Gnesen unter Nrv. 513 bekezenen, zur Post = Meister Musolfschen Masse gehbrigen Grundstücke nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1177 Athle. 5 sgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju diesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 13. Juli b. J. vor dem Landgerichts-Auskultator Repfowski Morgens um 9 Uhr allhier augeseht.

Besitzfähigen Kaufern wird biefer Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość z przynależytościami, pod jurysdykcy naszą w mieście Gnieznie pod Nrem 513 położona, do massy Postmistrza Musolfa należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 1177 Tal. 5 śgr. 5. den. iest oceniona, ma być z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedana. Którym końcem termin na dzień 13. Lipca r. b. zrana o go. dzinie gtéy, przed Deputowanym Auskult. Ur , Reykowskim wyznaczonym został. Zdolność kupienia maigeych uwiadomiamy o terminie tym z wezwaniem, aby się na takowym stawiwszy, swe plus licyta podali.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesiena nam o braku iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były moDie Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen den 29. Marz 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. gly. Taxakażdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Gniezno d. 29. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sad Zie-

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wagrowiecer Kreise im Dorse Bartelsee unter Mro. 1 belegene, dem Freischulzen Barcz zugehörige Freischulzengut nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4528 Athlr. 11 sgr. 8 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentzlich an den Meistbietenden verfauft werzben, und die Biefungs-Termine sind auf

den 2. März 1825., den 4. Mai 1825., und der peremtorische Termin auf

ben 6. Juli 1825., vor dem Herrn Ober-Landgerichts-Referendarins Schmidthals Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann in unferer Registratur eingefeben werben:

Gnesen ben 22. November 1824. Koniglich Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wolne sołectwo pod jurysdykcyą naszą w wsi Bartodzieiach Powiecie Wągrowieckim pod Nrem 1. położone, Sołtysa Barcza własne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4528 Tal. 11 śgr. 8 szel, iest ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Marca a. f. na dzień 4. Maja a. f., termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Lipca a. f. zrana o godzinie 9téy, przed Wnym Schmidthals, Referendaryuszem w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomia się o terminach tych, aby na takowych stanąwszy swe plus licytum podali.

W przeciągu 4ch tygodni z ostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakieby przy sporządzeniu taky zayść mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Gniezno d. 22 Listopada 1824-Królew. Pruski Sąd Ziemiański Chictal = Citation.

Auf den Gutern Budziejewo cum attinentiis im Wongrowiecschen Kreise belegen, ist sub Rubrica III. Nr. 3. des Hypotheken = Buche, eine Protestation für die v. Duninsche Erben wegen einer Forderung von 5438 Gulben poln. eingetragen, welche den gedachten Erben durch das Erkenntniß der ehemaligen Südpreußischen Regierung zu Posen vom 11. Junius 1798 zuerkannt worden ist, diese Summe ist bereits bezahlt, und darüber Quittung ausgestellt, sie kann aber in dem Hypotheken = Buche nicht geslösstht werden, weil das diessällige Hypotheken Instrument nicht auszussinden ist.

Auf ben Antrag ber gegenwartigen Befiberin von Budziejewo Marianna b. Janicka geborne v. Rydgnnofa, foll bie= fes Schuld = und Sppothefen = Document amortifirt werben. Es werden daber alle biejenigen, welche an bie zu loschen= be Protestation, und bas baruber ausgeffellte, bem Gutsbefiger Clemens von Dunin in Offrowite in der Rrieges = De= riode abhanden gefommene Supothefen= Inftrument, ale Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand= oder fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche haben, aufgefordert, folche binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 19. Juli b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Uffeffor Ribbentrov hier= felbft angefetten Termin anzumelben, ju befcheinigen und bas Weitere ju ge= wartigen.

Sollte fich jedoch in bem Termine

Zapzew Edyktalny.

Na dobrach Budzieiewskich z przyległościami w powiecie Wągrowieckim sytuowanych, zapisaną iest w xiędze hypoteczney pod rubryką III. Nro. 3. protestacya na rzecz sukcessorów Duninow, względem długu 5438 Złt. polsk., które wyrokiem byłey południowo pruskiey Regencyi w Poznaniu dnia 11. Czerwca 1798. Sukcessorom Duninom przysądzone zostały.

Summa ta iest iuż zaspokoiona i pokwitowana, lecz z księgi hypoteczne wymazaną bydź niemo że, gdyż instrument hypoteczny zagubionym iest, przeto rzeczony dług i instrument hypoteczny na wniosek teraźnieysze właścicielki Budzieiewa Maryanny z Rydzyńskich Janickie wamortyzowanym bydź ma.

Wzywa się więc ninieyszém wszystkich w szczególności, którzyby do protestacyi wymazać się maiącey, i do instrumentu hypotecnego Ur. Klemensowi Duninowi dziedzicowi Ostrowitego zeznanego, a w czasie woyny zagubionego iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy, iakiekolwiek rościli pretensye, aby się z takowemi w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessoren Ribbentrop w Sali Sadu tuteyszego wyznaczonym, zgłosili, i należycie udowodnili, i dalszego postękeiner der etwanigen Interessenten melden, so werden selbige mit diesen ihren Ansprächen präcludiet, und es wird ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auserlegt, das verloren gegangene Justrument aber für amortisirt erklärt, und in dem Hypotheken-Buche des verhafteten Gutes die Protesiation auf Ausuchen der Extraheutin wirklich gelöscht werden.

Onefen ben 7. Februar 1825. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

powania oczekiwali.

Jeżeliby się zaś na tymże terminie nikt z pretendentów niezgłosił, tedy z pretensyami i wieczne nakazane im będzie milczenie, zagubiony zaśinstrument za amortyzowany osądzonym, i protestacya z księgi hypoteczney rzeczonych dobr na wniosek extrahenski wymazana zostanie.

Gniezno dnia 7. Lutego 1825. Król. Prus, Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Ueber bie Raufgelber=Maffe bes Guts Lesniemo, ift auf ben Untrag mehrerer Realglaubiger bes Ignat v. Dobrogon= Bfi bas Liquidatione = Berfahren eroffnet worden. Es werden baber alle, bie an ber gebachten Maffe Unfpruche und For= berungen gu haben vermeinen, vorgela= ben, a dato binnen 3 Monaten, fpate= ftens in bem auf ben 8. Juli b. 3. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath v. Potrn= fowsti anberaumten peremtorischen Liqui= dations = Termine entweder personlich ober burch hinlanglich legitimirte Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Forberun= gen zu liquidiren und nachzuweisen, bie bagu bienenben Beweife mit gur Stelle au bringen, und bann bie weitere recht= liche Berhandlung und Ansehung in bem funftigen Prioritate = Urtell, ausbleiben= benfalls aber gu gewartigen, bag fie mit ibren Boraugerechten praclubirt, und

Zapozwanie Edyktalne.

Gdy nad maiatkiem Ur. Ignacego Dobrogovskiego, a mianowicie nad summa kupna z dóbr Leśniewa pochodzącą, proces oblikwidacyjny, na domaganie się kilku wierzycieli otworzonym został. Wzywa się przeto wszystkich, a mianowicie tych, którzyby do wspomnioney massy iakiekolwiek mieć mogli pretensye, aby się w przeciągu 3ch miesięcy, a naypoźniey w terminie peremtorycznym na dzień 8. Lipca r. b. zrana ogodzinie gtév, przed Deputowanym W. Potrykowskim, Sędzią w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, osobi. ście lub przez pełnomocnika prawnie do tedo upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i takowe udowodnili, dowody na ten koniec im służące złożyli, i następnie dalszego postępowania i umieszczenia w przyszłym pierwszeństwa wyroku oczekiwali, w razie zaś niestawienia sie, spodziewać się mogą, że z pranur an bassenige verwiesen werden, was aus ber Masse nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger übrig bleis ben durfte.

Den auswärtigen Gläubigern, die nicht personlich erscheinen konnen, oder zu wenig Bekannrschaft am hiesigen Orte haben, werden

der Justiz-Commissarius Niklowitz, der — Lhotke, und der Abvokat Sobeski,

in Vorschlag gebracht, die mit gehöris ger Vollmacht und Information versehen werden muffen.

Gnesen den 3. Januar 1825. Mantie

Rbnigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Jum bffentlichen Berkanf des in der Stadt Zduny unter Mro. 4 belegenen, zum Sphraim Probelschen Macklaß gehörigen Hauses, haben wir einen neuen Termin auf den 27 Angust c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Roquette anderaumt.

Rauflustige und Jahlungsfähige laden wir ein, in unserem Seffione-Bimmer gur erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Krotoschin den 2. Mai 1825.

Ronigl, Preng. Landgerichf.

believel, w saie of more weenla

elg class ple as weather a

wem pierwszeństwa swego prekludowanemi, i tylko do tego odesłanemi zostaną, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywało.

Obcym wierzycielom, którzyby osobiście stawić się niemogli, lub gdyby im zbywało na znaiomości w tuteyszey okolicy przedstawia się na pełnomocników

Ur. Niklewicza Komis. sprawiedli. W. Lydtke dito dito.

Ur. Sobeskiego Adwokata, którzy w potrzebną do tego plenipotencyą i iuformacyą opatrzeni być powinni.

Gniezno d. 3. Stycznia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

no 310 Patent Subhastacyiny,

Końcem publiczney sprzedaży domostwa w mieście Zdunach pod Nrem 4 położonego, do pozostałości niegdy Efraima Proedel należącego, nowy termin na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie totey, przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym stawili, i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 2. Maia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

that he being administration of the first terms.

在少少的影響的學術學的學術的發展。而對於其實

Vefanntmachung.

Es soll das den Adam Siwinskischen Scheleuten gehörige, zu Biestlin unter Mro. 6 betegene Bauergut, auf ein Jahr, nähmlich von Johanni d. J. dis dahin 1826 an den Meistbietenden verpachtet werden.

Ju biesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 22. Juni c. vor bem Deputirten Herrn Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr hierzelbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgestaben werben.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur einzesehen werden.

Ginefen ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preufifch. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo chłopskie wBieślinie pod Nrem 6. położone, Adama Siwińskich małżonków własne, ma być na ieden rok od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1826, drogą licytacyi, naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym W. Assessorem Ribbentropy w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywa się.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 2. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Vekanntmachung.

Es fell das im Mogilner Kreise belegene, bem Wam Siwinski zugehörige Schulzen = Gnt Bieslin nebst Zubehör, außer ber bazu gehörigen Windmühle, auf 3 nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni b. J. bis dahin 1828 öffentlich an den Meistbietenden verpach= tet werden.

hierzu haben wir, ba fich in bem gu bemfelben 3wecke am 2. Mai b. J. an-

#### Obwieszczenie.

Szołectwo w Bieślinie, w Powiecie Mogilińskim polożone, do Adama Siwińskiego należące, ma być wraz z przyległościami, prócz wiatraka, na trzy po sobie następuiące lata, a to od S Jana r. b., aż do tegoż czasu 1828 roku, publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem, gdy w terminie na dzień 2. Maja r. b., do tegoż same.

gestandenen Termin niemand gemeldet hat, einen neuen Termin auf den 18. Juni c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts Morgend um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemersken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur einzgesehen werden können.

Gnefen den 5. Mai 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

go celu, wyznaczonym nikt się niezgłosił, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 18. Czerwca zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Ur. Reykowskim Auskultatorem, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 5. Maja 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Es follen bie im Großherzogthum Posen und bessen Wongrowierschen Kreise belegenen, bem Augustin v. Zakrzewski gehörigen Guter Lopienno, Willamowo und Dobiejewo, anderweit auf drei Jahre von Johannis 1825, bis dahin 1828, diffentlich an den Meistbietenden verpachstet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 22. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputato Herrn Landgerichts= Math Jentsch hierselbst anberaumt, und bringen dies hierdurch mit dem Bemersten zur öffentlichen Kenntniß, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen den 15. April 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Obwieszczene.

Dobra Łopienno, Willamowo i Dobiejewo, w Kięstwie Poznańskim, Powiecie Wongrowieckim sytuowane Ur. Augustyna Zakrzewskiego własne, maią być w dalszą dzierzawę na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana 1825, aż do tegoż czasu 1828 roku drogą licytacyi naywyżéy podaiącemu wypuszczone.

Tymkońcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym W. Sędzią Jentsch, w sali posiedzeń Sądu tuteyszego, o czém zawiadomiaiąc Publiczność, nadmienia się, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 15. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal=Citation

Auf ben Antrag ber Grafen Casper und Therefia v. Potulicifchen Cheleute, werben von bem unterzeichneten Landge= richt alle biejenigen Pratendenten, welche an bie fur bie Gebruder von Szelisfi auf bas im Gnefener Kreife belegene Gut Belagfowe, auf Grund ber Ummelbung bes fruhern Befigere Stephan v. Garegnisti ad protocollum vom 24. De= zember 1796 im Spothefen = Buche Rubr. III. Nro. 6 eingetragene Sume me 2333 Athir. 10 fgr. vber 14000 Gulben polnisch als Gigenthumer, Ceffioz narien ober fonftige Briefe = Inhaber ber über biefes Capital ausgefertigten Schuld-Inftrumente Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch offentlich anfgefor= bert, folche ihre Unfpruche in ben zu beren Ungabe angefetten peremtorischen Termine auf ben 12. Juli b. 3. bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Rentsch, entweder in Person ober burch genugfam informirten and legetimirten Mandatarien, wozu ihnen auf ben Fall ber Unbefanntschaft unter ben biefigen Juffig = Commiffarien ben herrn Landge= richtsrath Schulz, Jufig = Commiffarins Diffowiß und Advocaten Cobesfi vorge= feblagen werben, anzumelben und zu be= scheinigen, fobann aber bas Weitere zu gewärtigen.

Collte fich aber in bem Termine keiner ber etwanigen Interessenten melben,
dann werben dieselben mit ihren etwanigen Unsprüchen präcludiet, und es wird
ihnen damit ein ewiges Stillschweigen

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się hrabiostwa Kaspra i Teressy Potulickich malżonków, wzywa podpisany Sąd Ziemiański ninieyszém wszystkich, a w szczególności pretendentów tych, którzyby iakiekolwiek do summy 2333 Talarów 10 śgr. czylt 14,000 Złt. polskich w księdze hipoteczney wsi Zelazkowa w powiecie Gniezninskim sytuowanév, pod Rubr. III. N. 6. dla Braci Szeliskich na mocy zameldowania dawnieyszego dziedzica Stefana Garczyńskiego do protokolu na dniu 24. Grudnia 1796 uczynionego zaintabulowanéy, iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub też posiadaiący sporządzony na ten kapital instrument mieć mogli pretensye, aby takowe w terminie peremtorycznym na dzień 12. Lipca r. b. do podania onychże przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Jentsch w sali Sądu tutéyszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, i w dostateczną informacyą opatrzonego, na których im się w przypadku nieznajomości z tuteyszych, Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Schulz, Sędziego Ziemiańsk. Kommissarza Sprawiedliwości Niklowitz, i Adwokata Sobeskiego przedstawiaia, podali, i należycie wykazali, i dalszego oczekiwali postępowania.

Jeżeliby na tym terminie żadni zgłosić się nie mieli interessenci, naauferlegt, bie verloren gegangene Infirumente werden für amortisirt erklart, und in dem Sypotheken = Buche bei dem verhafteten Gute auf Ansuchen der Extrahenten wirklich gelöscht werden.

Gnefen ben 17. Januar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

In bem Sypothefenbuche bes Guts Glogowiniec, Wongrowiecer Kreijes, ift sub Rubr. III. Nr. 1. fur ben Refe= rendarius Gargfe eine Post von 3500 Athlr. ex Obligatione des Peter Abras bam und feiner Chegattin Anna Rofina gebornen Beutler, bom 22. Juni 1800 Das Supotheken = Infiru= eingetragen. ment ift bem Glaubiger verlohren gegan= gen, und es werden baher alle biejeni= gen, welche als Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand = oder fonftige Briefe=Inha= ber barauf Unfpruche haben, hiermit porgeladen, in bem auf ben 16. Gep= tember c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Affeffor Ribbentrop Mor= gens um 9 Uhr angesetten Termine bier= felbst zu erscheinen und ihre Unspruche nachzuweisen, wibrigenfalls ihre Praclufion erfolgen, und bas verlohren gegan= gene Sinftrument amortifirt werden wirb.

Gnefen ben 7. Marg 1825.

Ronigl. Preußisches Land gericht.

tenczas z przeteusyami swemi zostaną nietylko prekludowanemi, ale nadto wieczne nakazane im będzie milczenie, i zagubić się mogący instrument za amortyzowany i z księgi hypoteczney rzeczoney wsi na wniosek Extrahenta wymazanym zostanie.

Gniezno dnia 17. Stycznia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Glogowieńca w Powiecie Wagrowieckim, zahypotekowana iest summa 3500 Tal. pod Rubryka III. Nro. 1. z obligacyi Piotra Abraham i tegož małżonki Anny Rozyny z Beutlerów z dnia 22. Czerwca 1800 na rzecz Referendaryusza Garzke. Gdy zaś wierzycielowi instrument hypoteczny zaginał, przeto wzywamy ninieyszem wszystkich, którzyby iakiekolwiek, iako właściciele, cessyonaryurze, zastawnicy, lub też względem tego iakowe posiadali papiery, i ztad rościli sobie pretensye, aby się wterminie na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Ribbentrop, wsądzie tuteyszym stawiwszy, pretensye swe wykonali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekudowanemi bydą, i zagubiony instrument umorzonym zostanie.

Gniezno d. 7. Marca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Da in bem am 15. December b. 3. jum Berfauf ber aus einem Saufe, Brennerei, Stalle und Garten befteben= ben, zum Nachlaß des Aleri Gembalski gehörigen, gerichtlich auf 282 Rthlr. abgeschätten, ju Boref unter Dro. 153 belegenen Smmobilien, angestandenen Termine, niemand bon Raufluftigen erschienen ift, fo haben wir auf ben Un= trag ber Erben zu bemfelben Behuf einen neuen Termin auf ben 5. Juli c. fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Boretius in bem biefi= gen Gerichts = Locale anberaumt, mogu wir besitfabige Rauflustige hierdurch vor= laden, und hat ber Deiftbietenbe ben Bufchlag nach erfolgter Genehmigung bes Dbervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Rrotofchin ben 28. Februar 1825. Roniglich Preuf. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 15. Grudnia r. z. nikt z ochote kupna maiących nieruchomości składaiących się z domu, gorzelni, staienki i ogrodu, do pozostałości po niegdy Alexym Gembalskim należących, sądownie na 282 Tal. oszacowanych w Borku pod Nr. 153 położonych, niestawił się, przeto na žadanie Sukcessorów, nowy wtym samym celu termin na dzień 5. Lipca r. b. rano o godzinie 9., przed Deputowanym Sędzią W. Boretius, w tuteyszym lokalu sadowym wyznaczywszy, na takowy zdolność posiadania i ochotę kupna maiących ninieyszém zapozywamy, a więcey daiący po nastąpionym zatwierdzeniu sadu nadopiekuńczego, przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 28. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastatione-Vatente, soll das in der Stadt Schwerin a. d. W., unter der Nro. 160 belegene Wohnhaus, welches mit Zubehör Ucker und Wiesen auf 2941 Rthlr. 20 fgr. abgeschätzt ist, im Wege der Execution an den Meistbietenden deffent-

#### Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, domostwo pod liczbą 160 w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą, w Powiecie Międzyrzeckim stoiące, które z przyległościami rolami i łąkami na Talarów 2941 śgr. 20 sądownie ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi z wymienionelich verkauft werden, wozu die Licita= tions=Termine auf

ben 16. März, ben 17. Mai, ben 20. Juli,

wovon der letzte peremforisch ift, hier an

ber Gerichtsftatte aufteben.

Allen Kauflustigen und Besitfähigen wird dies mit dem Bemerken befannt gemacht, daß die Tare taglich in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Meferit ben 18. November 1824.

Konigh Preuß. Landgericht.

mi przyległościami sprzedane być ma. Termina licytacyjne wyznaczone

są na dzień 16. Marca, na dzień 17. Maja, na dzień 20. Lipca,

ostatni iest peremtorycznym.

Odbywać się będą w zwyczaynym

mieyscu posiedzeń sądu.

Uwiadomiaiąc o tym ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy ich na nie z tym oznaymieniem, iż taxę codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d, 18. Listop. 1324. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es soll das adeliche Sut Groß-Lutom bei Zirke nebst Zubehör mit vollständigem Inventario und bestellten Feldern bis Johannt 1826 an den Meistbietenden in dem ant

16. Juni d. J. Machmittags um 3 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Lowe hier anstehenden Termine öffentlich verpachtet werden, wo=

zu wir Padtlustige einlader.

Der Meistbietende nuß 500 Kitr. Caution nachweisen, und der Meistbietende solche bestellen. Der Zuschlag erfolgt mit unserer und der von Joltowskischen Erben Genehmigung.

Meferik ben 27. April 1825.

Sonigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Wielki Lutom pod Sierakowem będzie wraz z przyległościami z zupełnym inwentarzem i uprawionemi rolami do Sgo Jana 1826 naywieczy dającemu w terminie

na dzień 16. Czerwca r. b. tu w Międzyrzeczu w mieysen posiedzeń podpisanego Sądu przed Delegowanym Sędzią Loewe wyznaczonym publicznie wydzierzawioną.

Ochotę dzierzawienia maiących

wzywarty nań minieyszem.

Licytniący musi 500 Talar. kaucyi wykazać a naywięcey daiący złożyć.

Przybicie nastąpi za naszem i Sukcessorow Bogusława Zółtowskiego zezwoleniem.

Międzyrzecz d. 27. Kwietnia 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Auf dem im Krotoschiner Kreise besegenen Gute Bastowo, ist Rube. III.
Nro. 1 im Hypothefen = Buche für den
Peter Gomolinösi eine Summe von
52,000 Fl. poln. eingetragen. Diese
Summe cedirte der besagte Gomolinösi
unterm 3. December 1800 der Constantia gebornen Morze primo voto Gomolinösa, secundo voto Pawlowska, und
letztere cedirte selbige wiederum unterm
5ten December 1800 ihrem Ehemanne
Merinö Pawlowski.

Diefer Alexins Pawlowski hat zwar über bas in Rebe ftebende Rapital un= term 26. Juni 1803 eine Quittung aus= gestellt, die Driginal = Quittung ift jedoch verloren gegangen. Auf ben Untrag bes jetigen Erbheren ber Baffower Guter, bes Grafen Nicolaus v. Mielcynski for= bern wir bemnach ben Eigenthumer und bie Ceffionarien biefer Summe ober beren Erben, fo wie die sammtlichen übrigen Inhaber berfelben auf, ihre etwanigen Unspruche in bem bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Leng auf ben 12. September c. an biefiger Ge= richtoffelle anftebenben Termine perfon= lich, ober durch gesetzlich legitimirte Be= pollmachtigte anzubringen und zu be= grunden. Dach Berlauf biefes Termins werden die ausgebliebenen Pratendenten nicht blos mit ihren etwanigen Unfpruchen praffubirt, fondern auch bie Quittung amortifirt, und benfelben ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Baszkowskich w Powiecie Krobskim położonych, iest na rzecz Piotra Gomolińskiego summa 52,000 Złot. pol. w Rubryce III. Nr. 1. hipotecznego wykazu protestando zapisana. Summe te odcedował rzeczony Gomoliński pod d. 3. Grudnia 1800 roku Konstancyi z Morzów primo voto Gomoliński 2do voto Pawłowski, a taż znowu odcedowała ią pod dniem 5 Grudnia 1800 swemu mężowi Alexemu Pawłoskiemu. Tenże Alexy Pawłowski pokwitował wprawdzie z rzeczonego kapitalu pod dniem 26. Czerwca 1803, lecz kwit cryginalny zaginął. Na wniosek przeto W. Mikołaja Hrabi Mielżyńskiego, a teraznieyszego Dziedzica dobr Baszkowskich, wzywamy ninieyszém właściciela i cessyonaryuszów rzeczoney summy lub Sukcessorów ich, wszelkich innych nabywców, ażeby ieżeli iakie do niéy pretensye mieć sądzą, takowe w terminie przed Deputowanym Sędzią W. Lenc, na dzień 12. Września r.b., w tuteyszym lokalu sądowym, osobiście lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników zanieśli, i udowodnili, gdyż po upłynienniu terminu tego pretendenci niestawaiący, z pretensyami rościć się mogącemi, nietylko usunięci zostana, ale też i kwit umorzonym. i im wieczne w téy mierze milczenle nakazaném zostanie.

Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft gebricht, werden von den hiesigen Jusiz-Commissarien die Herren Pilaski, Brachvogek, Panten und Pigloszemicz in Vorschlag gebracht.

Krotoschin den 3. Februar 1825. Königh Prensisches Landgericht.

Tym, którym zbywa na znaiomości, z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Panten i Piglosiewicza, proponuiemy.

Kroteszyn d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

ski

Subhastations = Patent. Das in der Stadt Ostrowo unter Mro. 25 belegene, bem Samuel Heppner gehörige, auf 129 Kthlr. 10 sar. gericht= sich abgeschätzte Grundstück, aus einem Hause, bazu gehörigen Stallungen und Garten bestehend, soll auf den Autrag ber Gläubiger gegen baare Bezahlung in Courant au ben Meistbietenden ver= kauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 5. Juli c. vor bem Depatirten herrn Candgerichtsrath Boretius ju unsferem Gerichts 2 Locale des Morgens um 9 Uhr angeset, und laden besitzsähige Rauflussige ein, in demselben zu er=

scheinen.

Arotofdin ben 24. Februar 1825. Abnigt. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny-

Nieruchomość w mieście Ostrowie pod Nrem 25. położona, do Samuela Heppnes należąca, na 129 Tal. 10 śgr. sądownie oceniona, składaiąca się z domostwa, i należących do tegoż stayni, tudzież ogrodu, na wniosek wierzycieli za gotową zaraz zapłatą naywięcey daiącemu sprzedaną być ma-

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 5. Lipca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Boretius, w mieyscu posiedzenia sądu naszego wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawiki.

Krotoszyn d. 24. Lutego 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

#### Chicrat = Citation.

Auf bie, von ber Unna Rofina bon Mehringthong, gebornen Rafelowsta, gu Rawicg, wider ihren Chemann ben Tagearbeiter Beinrich v. Dehringthong aus Solland gebartig, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chefcheibunge= Rlage, wird ber Berflagte, beffen Wohn= ort unbefannt ift, hiermit vorgelaben, in bem gur Jufruftion ber Gache auf ben I. Jult c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichts = 2lus= euftator Cachfe in unferem Inftruftione= 3immer anberaumten Termine, entweber perfonlich ober burch einen gesetzlich aufaffigen Bevollmachtigten gur erfcheinen, und fich auf die Chescheidungs = Rlage gehörig auszulaffen, widrigenfalls die bosliche Berlagung für bargethan ge= achtet, und auf Tremming der Che er: fannt merben mire

Franftadt ben 28 Adenar 1825.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Anne Rozyne de Mehringthong rodwita Nasełowska z Rawicza, przeciw małżonkowi swemu Henrykowi de Mehringtohng wyrobnikowi z Hollandyi rodem, względem złośliwego opuszczenia zaniesioney, zapozywa się ninieyszym pozwany, którego mieysce zamieszkania niewiadome, ażeby się w terminie do Instrukcyi sprawy na dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym W. Auskultatorem Sachse, w izbie naszéy Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub też przez prawomocnie upoważnionego peinomocuika stawił, i na skargę powodki odpowiedział, w razie bowiem przeciunym złośliwe opuszczenie za udowodnione uznane i rozlączenie malžeństwa zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 28. Lutego 1825. Krol. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftatione = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Offrzeszower Kreise, in der Stadt Rempen unter Nro. 26 und 166 belegenen, der Abraham Rottlarezphichen Concurde Masse zugehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 3230 Athlr. gewürdigt sind, sollen zur Feststellung der Activ-Masse öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

In dem bereits angestandenen Bietungs-Termine hat sich kein Kauflustiger gemeldet, weshalb wir dem Antrage des Curatoris Massae gemäß noch einen peremtorischen Termin auf den 2 ten Juli c. in loco Kempen vor dem Kdniglichen Friedensgericht Kempen Morgens um 10 Uhr angesetzt haben.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin hierdurch befannt gemacht.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur eingeschen werben.

Rrotofdin ben 28. April 1825. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim w mieście Kempnie pod Nrem 26 i 166 położone, do massy konkursowey Abrahama Kottlarczyka należące, a składaiące się z dwóch domów wraz. z zabudowaniem i podwórzem, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 3230 ocenione zostały, końcem ustanowienia massy czynney publicznie sprzedane być miały. Gdy zaś w terminie odbytym żaden chęć kupna maiący się niestawił, przeto w skutek wniosku kuratora massy nowy termin zawity w mieyscu Kempnie przed Król. Sadem Pokoiu tainteyszym na dzień 2. Lipca 1825 o podzinie sotey zrana wyznaczywszy o takowym zdolnośc kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 28. Kwietnia 1825, Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf die Provocation des Grafen Ignalg von Szembet in Siemianice, Ofirzelzo= wer (Schildberger) Rreifes, wider die

Zapozew Edyktalny.
W skutek prowokacyi JW. Hrabiego Ignacego Szembek w Siemianicach, Powiecie Ostrzeszowskim z
dnia 19. Marca 1822, przeciwko

borne Breznöka modo beren Erben vom 19. März 1822 wegen einer lde schungöfähigen Quittung über 1333 Atlr. 10 sgr. oder 8000 Fl. poln. haben wir vor dem Herru Landgerichte = Listessor von der Golk, einen Termin zur Aufnahme der Quittung und eventualiter zur Instruction der Sache auf den 7. Sepetember c. anderaumt.

Wir laden Die ze, Wieckemoffa modo beren Erben, Ceffionarien ober fouft in ihre Rechte getretene Inhaber bor, in biefem Termine Bormittags um 9 Uhr auf bem Landgericht perfonlich ober burch einen gulaffigen Bevomaditigten, wogu ihnen auf ben Fall ber Unbefanntichaft Die biefigen Juftig-Commiffarien, Juftig= Commiffione Rath Digloffewicz, Landge= richterath Brachvogel, Mitschfe und Panten, wie auch die Abvocaten b. Jor= Bli und b. Trembinsti in Borfchlag ge= bracht werben, zu erscheinen und die biesfällige Infcription d. d. Wielun ben 29. September 1787, fo wie ben über bie auf Siemianice Rubr. I. Nro. 1. eingetragene 1333 Rthlr. 10 fgr. ausgefertigten Recognitions = Schein vom 8. April 1797 zu produciren, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen an bie quaft. Forderung pracludirt und ihnen ein emi= ges Stillschweigen beshalb auferlegt wer= ben foll.

Rrotoschin ben 21. April 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

niewiadomey z pobytu Ur. Maryannie z Brezyńskich Więckowskiey, modo Sukcessorom teyže, względem kwitu do wymazania zdolnego na Tal. 1333 sgr. 10, luh Złot. polskich 8000, termin na dzień 7. Września r. b., przed W Assessorem v. d. Goltz, końcem spisania kwitu, i ewentualnie Instrukcyi sprawy wyznaczywszy, zapozywamy Ur Wieckowską modo iéy Sukcessorów, Cessyonaryuszow lub innych w prawa iey wstąpionych, aby w terminie tym o godzinie otéy zrana w Sądzie tuteyszym, osobiście lub przez pelnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im wrazie nieznaiomości, Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi UUr. Pigłosiewicz, Brachvogel, Mitschke i Panten, tudzież Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński się przedstawiaią stawili, i Inskrypcyą d. d. Wieluń dnia 29. Września 1787, tudzież zaświadczenie rekognicyine z dnia 8. Kwietnia 1797, względem zapisanych na Siemianicach Rubrika I. Nro. I. Talarów 1333 sgr. 10. zaprodukowali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do należytości w mowie będącey wyłączonemi zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im bedzie milczenie.

Krotoszyn d. 21. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, zum Eustachins v. Grabskischen Nachlaß geshörige abeliche Gut Wicczon nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 45069 Mthlr. 1 sgr. 9 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Schulden halber bestentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 19. August C., ben 19. November c., und ber peremtorische Termin auf

ben 23. Februar 1826., vor dem herrn Landgerichtbrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfabigen Kaufern werden biefe

Termine befannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotofchin den 28. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wieczyn, pod iurvedykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostałości niegdy Eustachyusza Grabskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 45,069 śgr. I fen. 9 są ocenione, na żądanie Sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826 r. zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

W Krotoszynie d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

provided the forest was to the large continuent appropriate to be delighted

his graphly Mindles well delegant in the execution a Berlinder but a provide the control of the

autorization of the second of

#### Subhaffations : Patent.

Das bei der Stadt Lobsens belegene zur v. Wilkonskischen erbschaftlichen Liequidations = Masse gehörige Gut Kosciestynste, uach der landschaftlichen Taxe auf 32,398 Athle. 5 sgr.  $3\frac{3}{4}$  pf gewürdigt, soll auf den Antrag des Kusrafors der Masse discutlich verfauft wers den, und die Bietungstermine sind auf

ben 27. Mai 1825. ben 30. August = und ber peremtorische auf

ben 22. November 1825, vor dem Landgerichts-Referendar. Ernnert Morgens um 9 Uhr allhier angeseit. Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß daß Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registrafur eingesehen werden.

Schneidemuffl den 24. October 1824.

Wieś Kościerzynka pod Łobżenicą położona, do massy likwidacyiney Wilkońskiego należąca, która podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzoney, na

Patent Subhastacyiny.

podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa spórządzonéy, na 32398 Tal. 5 śgr. 3\frac{3}{4} szel. iest oceniona, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey dającemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 27. Maja 1825, na dzień 30. Sierpnia 1825, termiu zaś peremtoryczny

na dzień 22. Listopada 1825, zrana o godzinie 9tey, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 24. Października 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

with later of the comment of the contract of t

Chictal = Borlabung.

Ungefahr im Jahre 1805 ober früher starb in dem Gerichts = Bezirk des ehemastigen Domainen = Justiz = Umts Posen ein gewisser Johann Pawlak, bessen Stand unbekannt ift, und sein aus 62 Athle. bestehender Nachlaß ward ins gerichtliche Depositorium genommen.

Seine Erben find unbekannt, und alle über ihre Ermittelung erfolgte Bemuhungen waren bis jetzt fruchtlos.

Die gebachten Johann Pawlakschen Erbinteressenten werden daher zur Empfangnahme der vorhandenen Erbschaft hiermit edictaliter auf den 1 ten Septhember k. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Assessen, als alleinige und nächste Erben des Johann Pawlak, zu legitimiren, widrigenfalls, und im Falle ihres Ausbleibens der Johann Pawlaksche Rachlaß als ein herrenloses Gut dem Fisco anheim fallen, und sie demnach mit ihren Ansprüchen weiter nicht gehört werden dürften.

Pofen ben 14. November 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftation8=Patent.

Es foll im Auftrage des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, der zu dem Blasius Spitowökischen Nachlaß gehörige Bauplat nebst Hofraum, in Baranowo Ditrzeszower Kreises belegen, und Zapozew Edyktalny.

W roku 1805 lub prędzey umark w okręgu jurysdykcyinym byłego Justiz-Amtu Poznańskiego niejak Jan Pawlak z stauu swoiego nieznaiomy, a pozostałość iego 62 tal. wy nosząca, do sądowego depozytu wziętą została.

Sukcessorowie iego są nieznajomi, wszelkie dotychczasowe śledztwa tychże były bezskuteczne. Wzywamy przeto tychże z pomieszkania i pobytu niewiadomych sukcessorów Jana Pawlaka, aby w terminie dnia 1. Września 1825 przed poludniem o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Sztyller w naszym lokalu sądowym do odebrania sukcessyi tey wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych stanęli, i iako sukcessorowie Pawlaka się wylegitymowali, w przeciwnym bowi m razie pozostałość Jana Pawlaka iako bonum vacans fiskusowi przysądzona i na ich dalsze wnioski iuż wzgląd mianym nie będzie.

Poznań dnia 14. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być do pozostałości po Błażeju Spikowskim należący plac z podwórzem w Baranowie, w Powiecie Ostrzeszowskim położony, i na 60 zusammen auf 60 Atlr. gerichtlich fazirt, bffentlich verfteigert werden.

Wir haben zu diesem Behufe einen peremtorischen Termin auf den 3 oten Juni 1825 vor dem Friedens = Richter Glauer im hiesigen Friedens = Gerichts Gebäude anberaumt, und laden kaussuchtige, besitz = und zahlungsfähige Personen hierdurch vor, sich in dem gedachten Termine zu melden, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung des Plusliciti durch das Königl. Landgericht in Krotoschin, in sofern keine gesehliche hinderungsgründe deshalb eintreten, zu erwarten.

Rempen ben 6. April 1825.

Tal. sądownie otaxowany, celem podziału, publicznie przedanym.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca 1825, przed Sędzią Pokoiu Urodz. Glauer, w lokalu sądowym, na który ochotę kupienia maiących do przedania i płacenia zdolnych ninieyszym zapozywamy, aby się w rzeczonym terminie meldowali, licyta swe podali, i przybicia za zapłaceniem gotowym od Król. Sądu Ziemianskiew Krotoszynie, w razie żadna przeszkoda nie zaydzie, spodziewali się. Kempno d. 6. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Subhaftatione Patent.

Das in der Stadt Wyrsitz unter Nro. 29. belegene, den Schönfarber Johann Ludwig Bohmschen Cheleuten zugehörige Wohnhaus nebst einigen Farbereigerath= schaften, einem Stalle, einem Morgen Garten= und 4 Morgen Wiesenland, welches zusammen auf 284 Athlie: abgeschäft worden ift, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

richts zu Schneidemuhl, haben wir hier=. zu einen Licitations-Termin auf ben 20. Juli c. Bormittags um 9 Uhr auf der hiengen Greichts = Stube angesetzt, und laden besitsfähige Kaussussige hierdurch

Patent Subhastacyny.

Domostwo w mieście Wyrzysku pod Nrem 29. położone, małżon-kom falbierza Jana Ludwika Boehm nalezące, wraz z niektórymi sprzętami falbierskiemi, staynią, iednym morgiem ogrodu z czterema morgami łąki, wszystko to ogólnie za summę Tal. 284 otaxowane, ma być sprzedanym, naywięcey daiącemu przez publiczną licytacyą.

W moc zalecenia Sądu Ziemiańskiegow Pile wyznaczyliśmy do sprzedaży takowej termin na dzień 20. Lipca r. b. zrana o godzinie otey, w Izbie sądu podpisanego, i wzywaiąc osoby maiące ochotę do ku-

mit bem Bemerken ein, bag bie Grundsftucke bem Meistbietenben zugeschlagen werben follen.

Die Tare kann jederzeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Lobsens den 7. Marz 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht. pna tego uwiadomiamy oraz, że grunta te więcey daiącemu zostaną przyderzonymi.

Taxa do tego interessu należąca, każdego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzaną być może.

Łobżenica d. 7. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

and the Astron Mark John Street, in

In Folge Auftrage des Königlichen Hochlobt. Landgerichts Arotoschiu, soll das unter Mro. 136 hierselbst auf der Scheunen-Gasse belegene Haus nebst Andau und Platz, welches auf 173 Rtlr. abgeschätzt worden ist, im Wege ber Subhastation verkauft werden.

Bu diesem Behuf haben wir einen persemtorischen Termin auf den 1. Sepstember c. anberaumt, und laden daher Kauflustige und Zahlungsfähige zu diesem Termine vor, um ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Eare und Berfaufbedingungen, tonnen jeberzeit in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Offrow den 5. April 1825.

Abnigh Vreuß- Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Stosownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być dom tu w Ostrowie na ulicy Stodolnéy pod Nrem 136 położony, a sądownie wraz z zabudowaniem i z placem na 173. Tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedany.

W tym celu wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 1. W rześnia r. b., i zapozywamy zatem wszystkich ochotę kupna i posiadania zdolnych, iżby się w terminie takowym stawili, licyta swe podali, przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa i kondycye przedaży znayduią się czasu każdego w Registraturze Sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 5. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

and a jun timer, a special of ages of

The state of the second of the

Bekanntmachung.

Die zwischen bem hiesigen Hanbelsmann Wolff König und seiner kunftigen Chefrau, ber Wittwe Pora Gottschalf Potsbam, mittelst des unterm 17. December pr. vor uns errichteten She-Sontracts erfolgte Ausschliessung der Gütergemeinschaft und des Erwerbes wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Roffen den 9. Mai 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Wyłączenie wspólności i dorobku pomiędzy tuteyszym Handlerzem Starozakonnym Wolff Koenig i przyszłą iego małżonką wdową Pora, Gottschalk Potsdam, stosownie do zawartego pod dniem 17. Grudnia r. z. przed nami przedślubnego kontraktu ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości-

Kościan d. g. Maja 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Das in Chodziesen unter Mro. 249 belegene, den Riemer Adalbert Schmidtsschen Sbeleuten zugehörige Haus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 125 Rthr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Glänbigers Schulzden halber im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Schneibemühl, öffentslich an den Meistbietenden verfauft werzden, und der peremtorische Termin ist auf den 12. Juli c. Vormittags um 10 Uhr hierselbst vor dem Assessor

Beützfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in diesem Termin das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden, soll, in sofera nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

#### Obwiesczenie.

Dom pod Nrem 249 w Chodzieżu położony, do małżonków Rymarza Szmyt należący, i podług sądowney taxy na 125 Tal. 15 sgr. oszacowane, ma być na wniosek wierzycieli dla długów zrządzonych, stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, do czego termin peremtoryczny na dzień 12. Lipca 1825, przed Assessorem Arnold, zrana o godzinie rotéy tutay wyznaczony został. Zdatność kupna maiącym wzywaiąc ich na powyższy termin oświadcza się, iż w tym ter minie naywięcey daiącemu bez względu na późnieysze podania, prawnym zasadom nie podlegaiace, przyderzenie nastąpi.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen vor bem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tape vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Chodziesen den 21. April 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Auf bem bei Inowraciam belegenen, unter Sequestration siehenden Borwerte Trzakti, foll bis zur bevorstehenden Erndte eine Scheme neu erbaut und diefer Bau an den Mindestfordernden überlaffen werden.

Bu bem Zwecke steht ein Termin auf ben 15. Juni b. J. hier im Friedens= gericht an, in welchem sich diejenigen, welche geneigt sind ben Bau zu überneh= men, einzusinden haben.

Inowraciam ben 18. Mai 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Zresztą wolno każdemu w przeciągu 4rech tygodni przed terminem przy spisaniu taxy iakiekolwiek zaszle uchybienia nam podać.

Chodzież d. 21. Kwietnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

W folwarku przy mieście Inowrocławiu położonym, i pod sekwestracyą będącym Trzaski zwanym, ma być przed tegorocznemi żniwamistodoła nowo postanowioną, którey budowla naymniey żądaiącemu wylicytowaną zostanie, ku temu celowi wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Czerwca r. b., wtuteyszym Sądzie i wzywamy budowli tey podięcia się ochotę mających, aby się w terminie tym zgłosili.

Inowrodaw d. 18. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Am 4ten d. Mts. ist bei Chopno Samterschen Kreises in der Warthe ein unbekannter mannlicher Körper, von einer schon erwachsenen Person, schwimmend ausgefangen worden, der aber schon von der Fäulniß so zerstört gewesen, daß seine Gesichtsbildung nicht mehr hat erfannt werden können, indem besonders der Kopf fast von allen sleischigten Theilen entblößt gewesen ist. Seine Größe betrug 5 Kuß 3 — 4 Zoll, er war mittlerer Constitution, ohne Westleidung, außer daß er noch an den Küßen

#### Obwieszczenie.

Dnia 4. m. i roku bieżącego znaleziono pod Choyną Powiatu Szamotulskiego ciało pływaiące w rzece
Warcie nieznaiomego męszczyzny
dorosłego, który przez zgnieliznę
tak iuż był nadpsuty, iż twarzy iego
rozpoznać niebyło można, a głowa
iuż prawie z ciała opadła. Wzrostu
był 5 stóp i 3 do 4 cali, średniey
postawy.

Ubior iego składał się tylko z dłu-

ein Paar gute lange Bauerstiefeln trug, auf dem Leibe aber nur noch Lappen von ein Paar gran leinwandenen Hosen um hatte, an denen ein lederner Hosenträger mit einer Schnalle befindlich war.

Außerdem war nur noch ein Ueberbleibsel von einem groben hemde, und einem blau leinenen Halbtuche an ihm.

Dies zur öffentlichen Kenntuiß bringend, fordern wir alle diejenigen hiermit auf, die etwa von den persönlichen Verhältnissen oder der Todesart des Verunglückten, Kenntnisse haben konnten, und davon baldmöglichst Auskunft zu geben.

Pofen ben 19. Mai 1825. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

gich chłopskich bótów, procz tego zaś miał tylko na nogach reszty płatów z modrych płóciennych spodni, przy których były szelki skorzanne z sprzążką. Prócz tego miał ieszcze szczątki z grubéy koszuli, i modréy płóciennéy chustki na szyi.

Podaiąc to do publiczney wiadomości, wzywamy ninieyszem każdego. ktoby o osobistych stosunkach, lub o sposobie śmierci tego nieszczęśliwego miał wiadomość, aby nas o tym iak nayspieszniey żawiadomik.

Poznań d. 19 Maja 1825.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### PUBLICANDUM.

Es beabsichtigt ber Muhlenbesitzer Ferdinand Zimmermann zu Rosenmuhle, Wontamts = Bezirks Behle biefigen Kreises, eine Brettschneidemuhle in Stelle bes

Grugganges seiner Mahlmuble bafelbft, anzulegen.

Alle biejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen biese Mühlenanlage berechtigt glauben, werden baher nach Vorschrift des Allgemeinen Landrechts J. 236. Tit. XV. Theil II. hierdurch aufgefordert, solche binnen 8 Wochen präkluswischer Frist bei uns anzumelden.

Czarnifau ben 26, April 1825.

Ronigliches Landrathliches Umt.

Der 15. dieses Monats warb der Trauertag, welcher uns die Familienstütze, treuen Gatten und Vater, den hiesigen Kaufmann Sammel Wilhelm Viedig, in einem Alter von 53Jahren 5Monaten, bei voller Kraft und Thätigkeit, ploglich durch einen Schlagfluß entriß. Tief gebeugt weinen wir seinem theuren Andenken Thranen des Schmerzes. Moge die Erinnerung an den Unvergeslichen, dei Entfernten auch uns das gutige

Wohlwollen sichern, welches ber Seelige im reichsten aber wurdigsten Maaße genoß. Dies wunschend weihen diese Anzeige Berwandten und Kreunden.

Rawitsch den 18. Mai 1825.

Christiana Diebig geb. Bottger, als Mutter. Wilhelmine,

Caroline, Samuel, Auguste, Julius, Mathilde,

als Kinder.

Machtag=Muftion in meinem Saufe.

Montag ben 30. Mai und die folgenden Tage, sollen aus einem auswärtigen Nachlaß verbliebene sehr schöne Mobilien aller Art, besonders Sophas, Stühle, Tisside, Gardinen, Rolleaus, Bücherspinde, Lampen, Leuchter, Porzellan, Glos, zwei Claviere, ein großer goldner Kannu mit 3 Amethisten, Dosen, Uhren, zwei große Kutschwagen und mehrere andere Gegenstände öffentlich veranktionirt werden.

Ablareen.

unigreen.

Mit dem 26. d. Mts. beginnt in unserem Garten die gewöhnliche Gartensmusik, und wird mit berselben, in so weit es die Witterung erlandt, alle vierzehn Tage fortgefahren. Mit dieser Anzeige verbinden wir die Einladung zur gefällisgen Theilnahme an diesen Garten-Vergnügungen. Posen den 18. Mai 1825.

Die Direction ber Reffource im Logen = Saufe,

Vor ohngefahr drei Wochen hat ein gemisser Herr Arend, dessen Stand und Ausenkhaltsort mir jedoch unbekannt ist, das Viertelloos No. 15,419 Litt. e. zur 5. Klasse 51sten Klassen-Lotterie unter dem Vorgeben bei mir ausgelöset, daß er von dem wirklichen Eigenthumer desselben dazu beauftragt worden sei. Da es sich jedoch später gezeigt hat, daß das Vorgeben falsch gewesen sei, und da der wahre Eigenthumer des gedachten Lovses selbiges jetzt in Anspruch nimmt, so wird der Eingangs genannte Herr Arend hiermit aufgefordert, das Loos gegen Zurücknahme des Einsabes von I Athlr. 15 sgr. preuß. Cour. ohne Anstand dei mir wieder einzuliesern, wobei ich erstäre, daß bei so bewandten Umständen im Falle eines Gewinnes, uur dem wahren Eigenkhumer, und dem Vesiker des Looses der 4sen Klasse der Gewinn ausgezahlt werden kann. Posen den 24. Mai 1825.

3. M. Leipziger, Lotterie-Untereinnehmer.